

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

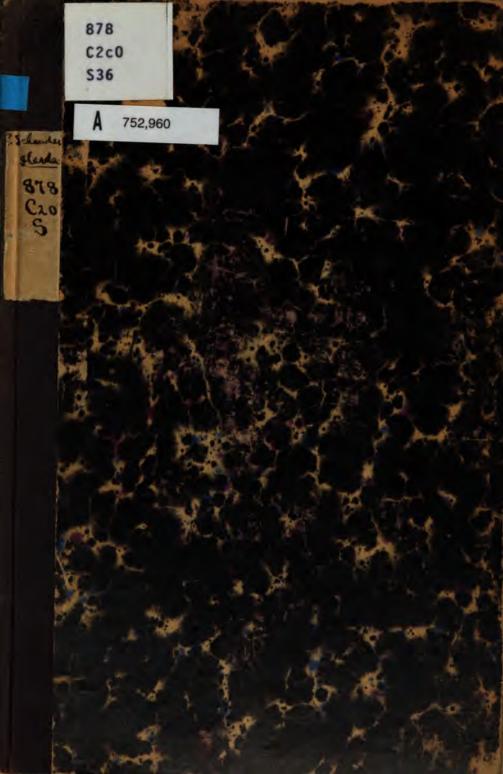





3.4.5.4 87/8 0/20-

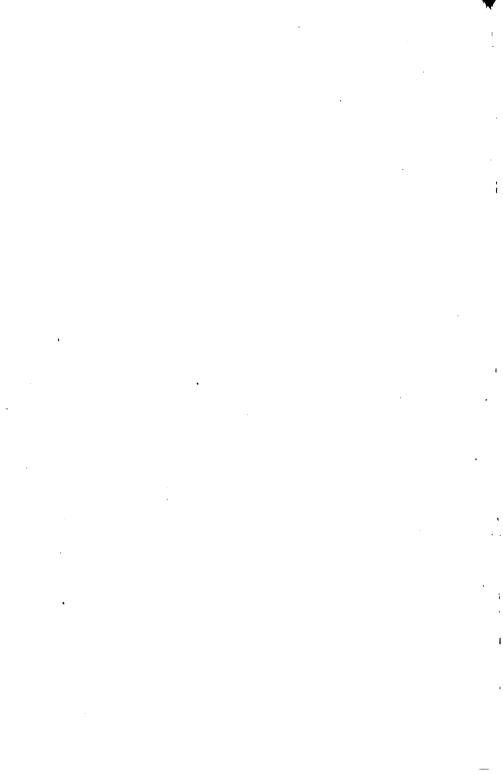

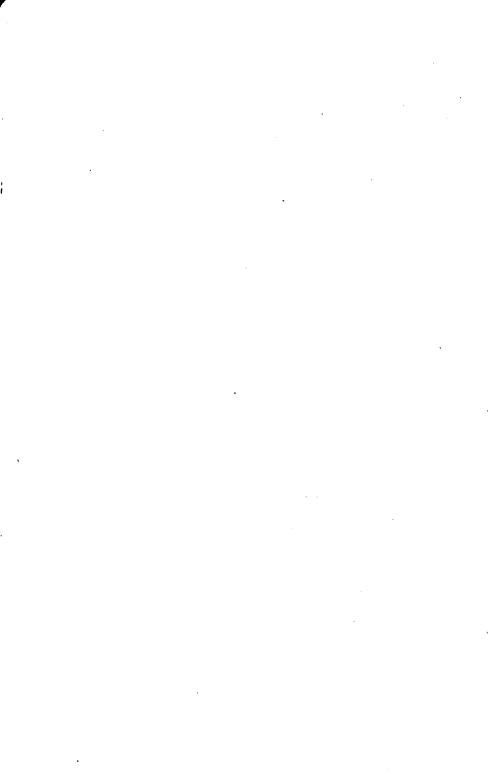

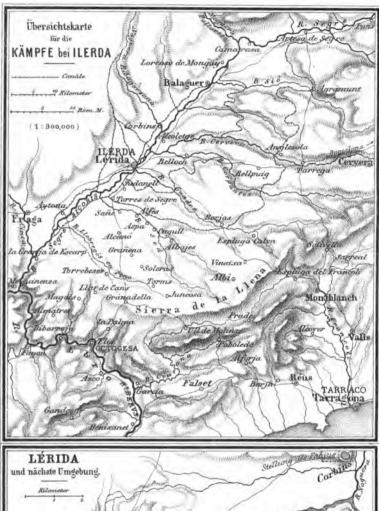



# ILERDA.

44835-

#### EIN BEITRAG

ZUR

## RÖMISCHEN KRIEGSGESCHICHTE.

VON

### RUDOLF SCHNEIDER.

MIT EINER KARTE VON H. KIEPERT.

BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1886.

c2e0 

#### MEINEM HOCHVEREHRTEN LEHRER

## DR. CARL PETER RECTOR A. D. DER KÖNIGL. LANDESSCHULE PFORTA

GEWIDMET.

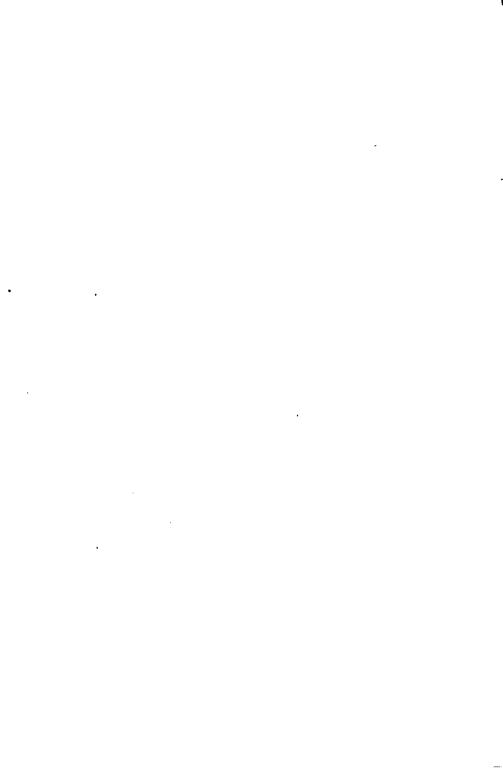

## Inhalt.

|                                                      |    |      |    | Seite |
|------------------------------------------------------|----|------|----|-------|
| Vorwort                                              |    | •    |    | VII   |
| Übergang des Fabius über die Pyrenäen                |    |      |    | 1     |
| Das Lager des Fabius                                 |    |      |    | 4     |
| Cäsars Ankunft. Das neue Lager. Das Gefecht bei      | Ι  | lerd | la | 7     |
| Die Überschwemmung. Die neue Brücke                  |    |      |    | 13    |
| Die Furt                                             |    |      |    | 20    |
| Der Abmarsch der Pompejaner. Die Kapitulation.       |    |      |    | 24    |
| Kritik der Spezialkarten                             |    |      |    | 29    |
| Das Dreieck zwischen Ilerda, Octogesa und der Segrem | ün | dur  | g  | 33    |
| Rückblick                                            |    |      | ٠. | 39    |

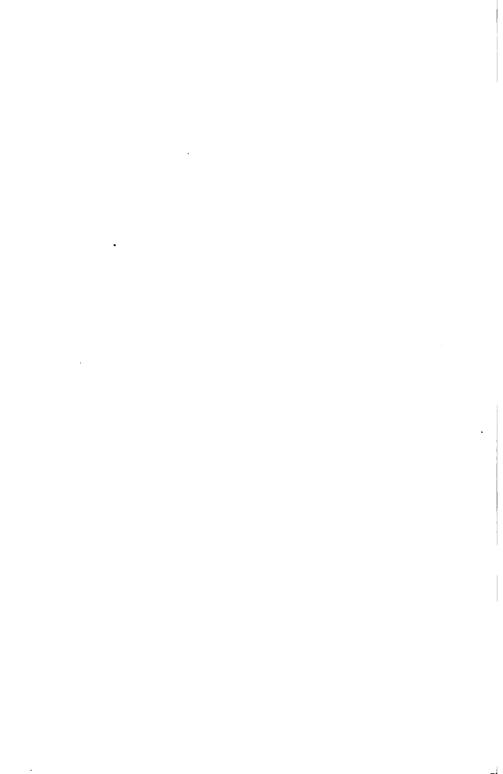

#### Vorwort.

Cäsars glänzender Feldzug in Catalonien ist in geistvoller Weise dargestellt worden von Guischard, dem genialen und scharfsinnigen Freunde Friedrichs des Grossen. Leider beruhen seine Untersuchungen auf einem mangelhaften Texte und auf schlechten Karten, wodurch natürlich, besonders im zweiten Teile, falsche Ergebnisse herbeigeführt wurden, aber trotzdem besitzt dieses Buch auch heute noch einen sehr bedeutenden Wert, der, wie mir scheint, nicht genügend anerkannt ist.

Dafür haben die Forschungen des Generalmajors v. Göler in den weitesten Kreisen lebhafte Teilnahme, vielfach sogar Bewunderung gefunden. Mir scheint diese übertriebene Wertschätzung v. Gölers deshalb tadelnswert, weil dadurch die Verdienste Anderer, hier Guischards, für den gallischen Krieg die des Kaisers Napoleon. ungebührlich verdunkelt werden. Verbreitung der Kenntnisse von den römischen Kriegsaltertümern hat sich v. Göler gewiss sehr verdient gemacht, mehr als irgend ein Anderer, aber zur Vertiefung derselben hat er nur wenig beigetragen: es fehlt ihm an Scharfblick und an der sicheren Urteilskraft, ohne welche alle Gelehrsamkeit, die man an einem Offizier bewundern wird, unfruchtbar bleibt. Weil man seine Untersuchungen ohne auf Schwierigkeiten zu stossen liest, meint man wohl, es sei Alles in guter Ordnung, besonders da Text und Karten sich immer im Einklang befinden; dieser Eindruck beruht aber auf einer Selbsttäuschung des Verfassers, von welcher der Leser leicht angesteckt wird. Macht man sich einmal frei, um selber seinen eigenen Weg zu gehen, so schwinden oft die vorher so klaren Linien zusammen, und man findet sich gar nicht mehr in das Bild hinein. Glückliche Einfälle und bedenkliche Irrtümer stehen in den Schriften v. Göler's überall dicht beieinander, man muss also nachträglich an seinen Arbeiten die Kritik ausüben, die der Verfasser selbst, zu seinem Schaden, anzuwenden unterlassen hat.\*)

Für meine eigene Untersuchung fürchte ich weniger den Vorwurf der Kritiklosigkeit als das Gegenteil, dass man es dem Philologen verargen wird, über Dinge zu urteilen, die ausserhalb seiner Sphäre liegen. Dagegen möchte ich zu meiner Rechtfertigung anführen, dass ich in allen geographischen, militärischen und technischen Fragen mir überall dort Rats erholt habe, wo solcher zu finden war; dass ich nur das aufgenommen habe, was auch der Laie verstehen kann und dass ich nachträglich Belehrung von fachmännischer Seite ebenso bereitwillig annehmen werde, wie ich sie bisher angenommen habe. Ich beabsichtigte nur, meine Fachgenossen über den Verlauf dieses Feldzuges aufzuklären, sollten auch Militärs an dieser Darstellung Gefallen finden, so verdanke ich dies der überaus freundlichen Unterstützung, die mir von militärischer Seite zu teil geworden ist.

<sup>\*)</sup> Vgl. Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1886, Jahresberichte (Juli-August-Heft).

## Übergang des Fabius über die Pyrenäen.

Als Cäsar im Frühling des Jahres 49 v. Chr. nach den fruchtlosen Verhandlungen mit dem Senat Rom verliess, um gegen die pompejanischen Legionen in Spanien zu Felde zu ziehen, sah er sich unterwegs durch den Widerstand der festen Stadt Massilia aufgehalten. Er gab nun seinem Legaten C. Fabius Befehl, schnell mit den drei Legionen, die bei Narbo Martius (Narbonne) im Winterquartier lagen, die Pyrenäenpässe dem Feinde zu entreissen, andere Legionen, deren Winterlager weiter von Spanien entfernt waren, wurden beordert nachzurticken.

Es kann damals dem Fabius schwerlich bekannt gewesen sein, dass die Pompejaner bei Ilerda, auf dem rechten Segreufer, Stellung nehmen wollten; Fabius wird also nicht den geraden, aber mühsamen Weg zwischen Perpignan und Lerida eingeschlagen haben, der am Tet aufwärts, durch den Col de la Perche ins Segrethal führt (6 Märsche bis Séo d'Urgel, 12 bis Lerida), sondern er wandte sich gewiss, da ihm Eile zur Pflicht gemacht war, auf die bequemste aller Pyrenäenstrassen, über den Col Pertus, die von den Römern viel benutzt worden ist und im Mittelalter, wo sie Sommeport genannt wurde, den Haupthandelsweg der Halbinsel bildete.\*) Die Strasse führt von Perpignan am Tet

<sup>\*)</sup> A. v. Roon, die iberische Halbinsel, eine Monographie aus dem Gesichtspunkte des Militairs. Berlin 1839. S. 100. Schneider, Herds.

über le Boulou am Tech (1 Marsch), Bellegarde und den Col Pertus, hinab nach la Junquera, Figueras, Bascara am Fluvia nach Gerona (Gerunda bei den Alten) am Ter, zusammen 4 Märsche. In 11/2 Märschen erreicht man den Pass, von da in einem Marsch Figueras und dann in 11/2 Märschen Gerona. Von Perpignan bis Boulou zieht die Strasse durch die paradiesische Ebene von Roussillon; kurz vor Boulou steigt man über die erste, niedrige, rebenbepflanzte Bergzunge ins Tech-Thal: aber nun folgt plötzliches Aufsteigen in vielen Windungen, durch das enge Defilee von l'Ecluse (Clausura), zum Col Pertus. Der Südabfall dagegen ist weder steil noch wild; bei Junquera hat man bereits die eigentlichen Pyrenäen überstiegen, da die Hauptkette hier zwischen Bellegarde und Junquera nur etwa eine Meile breit ist; bei la Junquera betritt man schon die Bergterrasse Cataloniens. Die Höhen sind hier mit Korkeichen bedeckt, die Thäler angebaut. Wenn nicht der Tech austritt, so sind bis Junquera keine Schwierigkeiten. Die herrliche Strasse ist an gefährlichen Stellen mit Seitenmauern versehen. Bei Junguera aber wird der Weg schlechter, überschreitet viele Schluchten und Regenbetten; zahlreiche Felsblöcke in der Nähe liefern das Material ihn zu verderben.

Von Gerona nach Lerida führt die direkte Route über Vich, Manresa und Agramunt (8 Märsche), dieser Weg ist aber sehr beschwerlich.\*) Vorzuziehen ist der Umweg über Barcelona (3 Märsche) und von da bis Lerida (6 Märsche). Somit erfordert dieser längste Weg, über den Col Pertus und Barcelona nach Lerida (13 bis 14 Märsche) nur einen, höchstens zwei Marschtage mehr als die Strasse über den Col de la Perche.

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 258.

Die Gefahren eines Pyrenäenüberganges sind selbst in ungünstiger Jahreszeit nicht so bedeutend, wie man sich dieselben meist denkt.\*) Die Division Souham feierte den 1. Januar 1810 im Hochgebirge, wo der Ter entspringt, à la belle étoile, wie es die Franzosen nannten, ohne sonderlich von der Kälte zu leiden. Nur um die Mittagsstunden zwischen 12 und 2 Uhr meiden es die Gebirgsbewohner, die Puertos oder Passages passieren, da um diese Zeit der Wind, der oben immer ziemlich heftig weht, sich zu ungemeiner Stärke erhöbe und häufig die Saumtiere samt den Treibern in die Tiefe stürze. Im Winter sollen besonders um diese Zeit die sogenannten Congeres (Windlawinen) entstehen, die, wenn sie den Reisenden ereilen, ihn unbedingt in Wirbeln von Verheerende Schneelawinen sind Schnee ersticken. kaum zu befürchten, desto furchtbarer sind die sogenannten Wasserlawinen (avalanches d'eau),\*\*) welche nach heftigen Gewittern oder plötzlich eintretender Schneeschmelze entstehen, indem die starke Neigung der sonst trockenen, nur mit wasserlosen Regenspalten versehenen Bergflächen ein allmähliches Abfliessen un-Durch diese Wasserlawinen werden möglich macht. jedoch natürlich mehr die Ebenen am Fusse der Pyrenäen als die Pässe selbst gefährdet; der Übergang kann also, bei der schwachen Verteidigung des Feindes, den Legionen des Fabius trotz der frühen Jahreszeit keine zu grossen Schwierigkeiten bereitet haben.

<sup>\*)</sup> H. v. Brandt, über Spanien, in besonderer Hinsicht auf einen etwanigen Krieg. Berlin 1823.

<sup>\*\*)</sup> v. Roon, a. a. O. S. 73.

### Das Lager des Fabius.

Die Legaten des Pompejus hatten beschlossen, fünf von ihren sieben Legionen bei Ilerda (Lerida) unter dem Commando des Afranius und Petreius zu vereinigen. Varro sollte mit den übrigen beiden Legionen die jenseitige Provinz decken. Bedeutende Aushebungen von Reitern und Fusstruppen in beiden Teilen Spaniens verstärkten ihr Heer, und sie glaubten nicht ohne Grund, damit die treffliche Verteidigungsstellung am Sicoris (Segre) halten zu können, bis Pompejus die Streitkräfte aus dem Orient an sich gezogen habe. Cäsars Heer war an Zahl etwa gleich stark: er hatte eine Legion mehr, aber seine leichten Fusstruppen waren erheblich schwächer; jedoch war er auch wieder durch seine Reiterei den Feinden sehr überlegen. Zwar die Anzahl war nicht sehr verschieden, aber die Brauchbarkeit: die gallischen Reiter Cäsars zeichneten sich bei jeder Gelegenheit durch Geschick und Entschlossenheit aus, sie haben sehr erheblich zum Erfolge beigetragen; die Pompejaner aber hatten von ihrer Reiterei wenig Vorteil, es gilt auch von ihr, was H. v. Brandt\*) von ihren Nachkommen zur Zeit der napoleonischen Feldzüge sagt: die spanische Reiterei ist höchst erbärmlich. Sie hat im letzten Kriege fast immer nur dazu getaugt, die eigenen Truppen umzureiten."

Die Pompejaner hatten bei Ilerda ihr Lager aufgeschlagen, die Brücke bei der Stadt bildete ihre Verbindung mit der fruchtbaren Ebene östlich von Ilerda.

<sup>\*)</sup> H. v. Brandt, über Spanien. S. 92.

Fabius setzte gleichfalls tiber den Segre und schlug in ziemlicher Entfernung von der Stadt sein Lager auf, es scheint, er hatte vom Oberfeldherren Auftrag erhalten, einen Entscheidungsschlag vorläufig nicht herbeizuführen. Er sicherte sich den Zugang zum linken Ufer durch zwei Brücken, um auch jenseits fourragieren zu können; dabei kam es wohl hin und wieder zu unbedeutenden Gefechten zwischen den ausgesandten Truppenteilen, im ganzen begnügten sich beide Teile mit der gegenseitigen Beobachtung. Nur einmal, kurz vor Cäsars Ankunft, als die untere Brücke zusammenbrach, wagten die Pompejaner eine ernstere Unternehmung, aber ohne Erfolg.

Wir erfahren aus Cäsars Angaben nicht, wo Fabius sein Lager aufgeschlagen habe, es ist aber Guischard\*) gelungen, durch scharfsinnige Combination zu ermitteln, dass es bei Corbins gelegen habe. Geht man von Lerida etwa 9 km am rechten Segreufer aufwärts, so trifft man auf die nicht unbedeutende Noguera Ribagorzana, die auf dem Maladetta entspringt und bei Corbins mündet. Das Lager befand sich iedenfalls vor diesem Zuflusse, von Lerida aus, da Cäsar von dort in Schlachtordnung gegen Ilerda anrückt (triplici instructa acie c. 41.2) ohne den Flussübergang zu erwähnen. Auch die Marschweite dieses Tages (10 km bis zum Fort Garden, auf dem die Pompejaner lagerten) ist angemessen, denn die cäsarischen Truppen standen lange in Gefechtsstellung und konnten schliesslich doch noch vor Abend den 15 Fuss breiten Graben ausheben, der die Front für die Nacht gegen die Feinde deekte. Hiermit stimmt ferner die folgende Erwägung. Plancus (c. 40) war mit zwei Le-

<sup>\*)</sup> Ch. Guischard (nommé Quintus Icilius), Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'antiquités militaires. Berlin 1773. I p. 115.

gionen über die Brücke am Lager auf das linke Segreufer gegangen. Als nun diese Brücke plötzlich zusammenbrach, schickte Fabius sofort zwei Legionen über die obere Brücke nach; Afranius aber, der durch die vorüberschwimmenden Trümmer Kunde von dem Vorfall erhalten hatte, rückte über die Brücke bei Ilerda gegen Plancus an. Die pompejanischen Reiter erreichten den Feind bald, aber die vier\*) Legionen kamen erst an, als die cäsarischen Unterstützungstruppen auch schon Letztere hatten bis zur oberen Brücke 6 km eintrafen. (= 4 milia passuum) und am linken Ufer wieder abwärts im ganzen 12 km (8 milia passuum) zurückgelegt, die Pompejaner waren natürlich erst später ausgerückt und konnten also bis zur selben Zeit etwa 10 km weit marschieren: dies ist ziemlich genau die Entfernung vom Fort Garden bis zur Noguera-Mündung.

Die obere Brücke befand sich also bei Termens, 6 km oberhalb Corbins, wo noch heute eine Fähre oder Furt den Übergang über den Fluss vermittelt.\*\*)

<sup>\*)</sup> c. 40,4 legiones IIII (Dübner) ist besser beglaubigt als III (Nipperdey), vgl. Meusel, Jahresberichte des philol. Vereins XI S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires du Maréchal Suchet, duc d'Albufera sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814. Écrits par lui-mème. Paris 1828. Vgl. Atlas Blatt No. 3.

## Cäsars Ankunft. Das neue Lager. Das Gefecht bei Herda.

Zwei Tage nach dem Zusammensturz der Brücke am Lager traf Cäsar selbst ein, und sofort nahm die Kriegführung einen anderen Charakter an. Er befahl die Brücke noch in der folgenden Nacht fertig zu stellen, liess nur 6 Cohorten zum Schutze derselben und des zurückbleibenden Trosses im Lager, mit allen übrigen Truppen rückte er in Schlachtordnung gegen das Lager der Feinde an. Afranius führte zwar seine Truppen vor das Lager, verliess aber den Hügel, auf dem er stand, nicht; er hatte keinen Grund, seine treffliche Position aufzugeben, um einen Kampf zu wagen, dessen Ausgang seine Vernichtung zur Folge haben konnte. Vermutlich rechnete auch Cäsar nicht auf eine Schlacht, es genügte ihm, seine Überlegenheit zu zeigen, um dadurch die spanischen Völker für sich zu gewinnen, die gewohnt waren, sich dem Stärkeren anzuschliessen.\*) Cäsar liess seine beiden ersten Treffen in Schlachtordnung stehen, dem dritten gab er Befehl, etwa 400 passus (600 Meter) vom Fusse des feindlichen Lagerhügels einen Graben von 15 Fuss Breite auszuheben. der die Front des künftigen Lagers bilden sollte. Hinter diesen Graben zog Cäsar gegen Abend seine Truppen zurück, die Art dieser Bewegung beschreibt Guischard\*\*) nach Livius XXXXIIII 37, 1-4, und liess sie dort unter Anwendung aller Sicherheitsmassregeln, welche die gefährliche Stellung erforderte, ausruhen. Am folgenden

<sup>\*)</sup> Guischard a. a. O. I S. 89.

<sup>\*\*)</sup> Guischard a. a. O. I S. 237.

Tage vollendete Cäsar trotz der drohenden Haltung des Feindes die drei anderen Gräben und am dritten Tage zog er bereits den Tross und die 6 zurückgebliebenen Cohorten in das neue Lager, das nun auch mit einem Walle versehen wurde.

Cäsar hatte aber mit dieser neuen Stellung, dicht am Feind, noch nichts gewonnen, so lange den Pompejanern die Verbindung mit der Brücke bei Ilerda verblieb. Er fasste also den kühnen Entschluss, sich zwischen das Lager und die Stadt einzudrängen und den kleinen Hügel, der fast in der Mitte dieser beiden Punkte liegt, zu besetzen. Zu diesem Zwecke führte er drei Legionen aus seinem Lager und liess plötzlich die Antesignanen einer Legion gegen diesen Hügel anrennen: aber die Pompejaner waren wohl auf ihrer Hut. schickten schnell die Cohorten, die vor dem Lager Wache hielten, vor, warfen die anstürmenden Antesignanen und brachten sogar die ganze Legion zum Diesen bei den cäsarischen Legionen unerhörten Vorgang, der auf die Truppen einen starken Eindruck machte, erklärt Cäsar durch die ungewöhnliche Kampfweise, welche die pompejanischen Legionen im Kriege gegen die spanischen Völker angenommen hatten: sie stürmten heftig an, achteten wenig auf Reih' und Glied, oft sprangen Einzelne aus der Linie heraus: wurden sie mit Übermacht angegriffen, gaben sie rasch ihre Stellung auf, um sich gegen schwächere Punkte zu wenden. Da die Legionen nach Cäsars ausdrücklicher Angabe diese Kampfweise von den Spaniern gelernt hatten, ist es interessant, von einem Augenzeugen\*) das

<sup>\*)</sup> H. v. Brandt, über Spanien S. 43. Ganz gleich urteilt, mit gebührender Anerkennung der früheren Kriegsleistungen der Spanier, H. v. Staff, der Befreiungskrieg der Katalonier, in den Jahren 1808—1814. Breslau 1821. I S. 12.

folgende Urteil über die spanischen Truppen zur Zeit der napoleonischen Feldzüge zu vernehmen:

"Während es bei uns ein Ehrenpunkt des stehenden Heeres ist, in geordneten und geregelten Massen dem Feinde entgegenzueilen, entsagt der Spanier allen Banden einer systematischen Kriegführung. Bei jedem ernsthaften Widerstande flieht er in rastloser Flucht vom Schlachtfelde, selten dass ihn seines Feindes Schwert erreicht; oft kehrt er in stürmischer Eile zurück, um gleich darauf aufs Neue zu fliehen. Von jenem Ehrgefühl, das unsere Krieger belebt, von jener erhabenen Ruhmbegierde, die sie treibt den Tod zu suchen, um durch ihn ein neues Leben zu erringen, davon hat der Spanier keine Ahnung." Vielleicht war auch spanische Sprichwort, das v. Brandt oft von Gefangenen hörte: Lieber will ich, dass die Leute sagen: "Hier floh er," als "hier starb er," den alten Hispaniern nicht unbekannt. Solche Grundsätze sind freilich auf die Dauer verderblich für eine Armee, dieses Mal aber halfen sie den Pompejanern in der That zum Siege über die anders geschulten Cäsarianer. Aber die Freude war Ein paar Worte des Oberfeldherrn ermutigten die Truppen rasch wieder, und nun trieb die neunte Legion die übermütigen Feinde schnell zurück und den Berg hinan bis unter die Mauern der Stadt. hatten die tapferen Soldaten, im Eifer die Scharte auszuwetzen, sich zu weit vorgewagt. Sie waren auf einem schmalen Rücken vorgedrungen, und als nun die Pompejaner dicht vor der Stadt sich umwandten, konnte die Legion weder vorwärts noch rückwärts. Vor ihnen standen die Feinde in günstiger Stellung und warfen von oben ihre Geschosse, hinter ihnen senkte sich der



<sup>\*)</sup> v. Brandt a. a. O. S. 42.

schmale Rücken, auf dem sie eben vorgedrungen waren: der Rückzug auf dieser Linie wäre vernichtend gewesen. So mussten denn Cäsars Soldaten notgedrungen aushalten. Ihre Lage verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde, denn die Feinde konnten sich ungehindert aus dem Lager verstärken, Cäsar aber war kaum im Stande einzelne Ermüdete abzulösen, vergebens suchte seine Reiterei die steilen Seitenabhänge jenes Rückens zu erklimmen. Endlich nach fünf schweren Stunden trieben die Cäsarianer durch einen Angriff mit dem blanken Schwerte die Feinde den Berg hinan, sie bekamen Luft und konnten den Rückzug antreten, den die Reiterei, der es schliesslich doch noch gelungen war, den Rücken seitlich zu erklimmen, jetzt mit Erfolg deckte.

Das Ganze dieser Ereignisse lässt sich genau auf den Karten verfolgen, die der Marschall Suchet seinen Memoiren beigegeben hat; die Memoiren selbst treten ergänzend hinzu, uns ein völlig klares Bild von Lerida und Umgebung zu liefern, welches, von der Stadt selbst abgesehen, durchaus den Schilderungen Cäsars entspricht.

Lerida, fast genau in der Mitte zwischen Barcelona und Saragossa, auf dem rechten Ufer des Segre gelegen, ist heute eine Stadt von etwa 20 000 Einwohnern, die mühsam auf dem schmalen Raume zwischen dem Flusse und dem Schlossberge, auf dem die alte Stadt Ilerda lag, sich eingedrängt hat. Sie ist elend gebaut, hat enge, krumme, finstere, schlecht gepflasterte Strassen, und kontrastiert durch den düstern Anblick ihres Innern sehr auffallend mit der lachenden Physiognomie der Landschaft, in deren Mitte sie liegt. Eine 196 Schritte lange, steinerne Brücke, die aus sieben Bogen besteht, führt vom linken Ufer in die Stadt; sie ist im Jahre 1727 auf den Pfeilern einer Römerbrücke wieder aufgebaut, und bei niedrigem Wasserstande kann man noch deut-

lich diese alten Unterbauten erkennen.\*) Dicht bei der Brücke, noch in der hier besonders schmalen Stadt, erhebt sich etwa 70 Meter über dem Flussspiegel der schon erwähnte Schlossberg und dehnt sich nach rechts hin aus: er bildet oben ein unregelmässiges Viereck. dessen äussere Polygonseiten etwa 250 Meter messen. Auf diesem Plateau befindet sich ein hoher Wartturm. von weitläufigen und soliden Gebäuden umgeben, ringsum durch Mauern und Bastionen geschützt, das ist die Citadelle von Lerida, der Sitz der alten Ilergeten. Der Berg fällt nach drei Seiten steil ab, nur die Westseite, links nach dem Fort Garden zu, ist sanft abgedacht, von dieser Seite zieht sich auch ein schmaler Rücken, 100-150 Meter breit und fast 600 Meter lang, die Westseite entlang, in sanfter Neigung,\*) aber mit steil abfallenden Seitenrändern, in die Ebene nördlich der Stadt hinunter. Allein von dieser Seite her, sagt Suchet, wäre ein regelrechter Angriff auf die Citadelle möglich, doch müsse der Angreifer zuvor Herr des Fort Garden sein. Dieses Fort, welches also die Westseite der Citadelle deckt, liegt auf dem etwa 600 Meter von dem Schlossberge sich erhebenden Plateau, auf welchem Afranius und Petreius ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Höhe dieses Plateaus beträgt nur 40 Meter, vom Wasserspiegel des Segre aus gerechnet, die Länge 900 bis 1000 Meter, seine Breite im Osten 100, im Westen, von den wiederholten Einkehlungen abgesehen, etwa 400 Meter. Zwischen der Citadelle und dem Fort Garden (etwa

<sup>\*)</sup> A. de Laborde, Voyage pittoresque et historique. Paris 1806—1820. I p. 41.

<sup>\*\*)</sup> Den Herausgebern ist c. 45,5 ein kleiner Fehler der Überlieferung entgangen; es muss natürlich leni fastigio heissen, tenui ist entstanden aus leni. Vgl. B. Gall. VII 19,1.

600 Meter\*) senkt sich das Terrain erheblich, bildet aber fast gerade in der Mitte wieder einen kleinen Hügel; dies ist der Punkt, gegen den Cäsar seinen ersten Angriff richtete.

Cäsar hatte sich im Norden der Stadt und des feindlichen Lagers, 600 Meter vom Fusse des Fort Garden, im Thale verschanzt. Vor ihm lag also rechts das Fort Garden, links llerda, dazwischen die Ebene mit dem kleinen Hügel in der Mitte. Hier begann der Kampf, nahe am Lager der Feinde. Bei der Verfolgung aber kamen die Pompejaner mehr nach Osten, deshalb liefen sie beim Angriff der neunten Legion nicht ins Lager zurück, sondern auf die nähere Stadt zu, unter deren Mauern jener hartnäckige Kampf stattfand.

Cäsars Absicht, den Feind von der Brücke und der Stadt abzuschneiden, war vereitelt, und es scheint fast, als hätte die Schlauheit der Feinde an seinem Misserfolge mehr Anteil. als Cäsar zugeben möchte. schard hält es für möglich, dass Afranius den kleinen Hügel absichtlich unbesetzt liess, um den Feind zum Angriff an dieser Stelle zu verlocken. So weit möchte ich nicht gehen, aber ich glaube wohl, dass die Flucht auf Ilerda darauf berechnet war, Cäsars Soldaten in die Falle zu locken, die oben beschriebene Kampfweise der Pompejaner legt wenigsten diesen Gedanken sehr nahe. Der Erfolg war zwar nicht so bedeutend, wie die Pompejaner hofften und einander vorredeten, doch war es immerhin schon etwas, von Cäsar nicht besiegt zu sein, auf die näheren Umstände kam es dabei wenig an: im Vergleich mit den Ereignissen in Italien durfte man dieses Treffen schon für einen grossen Sieg ansehen. Gleich darauf warf das Glück den Pompejanern noch ein besseres Loos in den Schoss.

<sup>\*)</sup> Cäsars Angabe c. 43,1 planicies circiter passuum CCC ist etwas zu klein. Vgl. Suchet I pag. 116.

## Die Überschwemmung. Die neue Brücke.

Zwei Tage nach diesem Treffen fiel ein starkes Regenwetter ein, der Schnee schmolz im Gebirge, und das Hochwasser im Segre riss beide Brücken des Fabius binweg. Cäsar war auf dem schmalen Dreieck zwischen Segre und Cinca abgeschnitten, die ausgesogene Gegend konnte das Heer nicht ernähren, dazu war es kurz vor der Ernte und demnach die Vorratskammern\*) so schon geleert, Zufuhr aus den Nachbarstaaten und aus Gallien heranzuschaffen war rein unmöglich, nicht einmal Fleisch war zu haben, da die Einwohner all ihr Vieh aus Kriegsfurcht in die Berge getrieben hatten. Die Not in Cäsars Lager stieg von Tag zu Tage, vergeblich suchten die Soldaten die Brücken wieder aufzubauen, die Feinde und der Fluss vereitelten alle Bemühungen. Gallien kam eine grosse Proviantkolonne heran, sie musste am jenseitigen Ufer stehen bleiben, fast wäre sie dem Feinde in die Hände gefallen, doch die gallische Reiterbedeckung hielt sich tapfer gegen den Feind, und so konnte sich die Kolonne mit geringem Verluste in die Berge retten. Schon jubelten Cäsars Feinde in Spanien und in Rom laut über seinen Untergang, da wandte sich plötzlich das Blatt. Cäsar hatte im Lager Kähne aus leichtem Holz und Weidengeflecht bauen

<sup>\*)</sup> Die Nordafrikaner bewahren das Getreide, wie Tissot (Recherches sur la campagne de César en Afrique p. 34) bezeugt, noch heute in Höhlen auf. Da nun Varro de re rust. I 67 denselben Brauch für das diesseitige Spanien angibt, hat H. J. Heller (Phil. Anz. 1885 S. 429) die feinsinnige Vermutung ausgesprochen, es sei c. 48,5 in cavernis statt in hibernis zu lesen.

lassen, diese wurden mit Häuten überzogen und zu Wagen 33 km (22 milia passuum) stromaufwärts geschafft. Ehe die Feinde es merkten, war eine Abteilung Soldaten auf dem linken Ufer, setzte sich auf dem anstossenden Hügel fest und verstärkte sich bis zu einer Legion. In zwei Tagen war nun eine Brücke fertig, die Proviantkolonne ward herübergezogen, und gleichzeitig erschienen auch zum Schrecken der Pompejaner die gallischen Reiter Cäsars auf dem linken Ufer, das sie bald völlig beherrschten.

Der Segre (Sicoris)\*), der bedeutendste unter allen Nebenflüssen des Ebro, der den Ebro überhaupt erst zum Strome macht, empfängt reiche Wasservorräte durch seine rechten Zuflüsse, besonders durch die beiden Nogueren, während der eigentliche Quellfluss nur von dem niedrigeren Teile des Pyrenäenrückens, der die nördliche Thalwand der Cerdagne bildet, ernährt wird. Er durchfliesst das bereits sehr tief eingesenkte Thal von Urgel und die fruchtbare Ebene unterhalb der Stadt. Bei Organyá schliesst sich dieselbe, der Fluss durchrauscht einen engen Spalt, bis sich gegen Pons hin das Thal öffnet: nun breiten sich auf dem linken Ufer die schönen und fruchtbaren Gefilde von Agramunt und die Llanos del Urgel bis in die Gegend von Cervera und im Süden bis zur Sierra de la Llena aus. Diese Landschaften sind jedoch nicht als die erweiterte Thalsohle des Segre, sondern vielmehr als höher liegende, von zahlreichen, zwar niederen aber meist scharf abgesetzten, teilweis sogar felsigen Hügeln unterbrochene Gelände zu betrachten. Auf dem rechten Ufer bleibt das Thal des Segre bis gegen Balaguer hin von höheren Gebirgen beengt. Diese bilden zwischen dem Segre und der

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 208 ff.

Noguera Pallaresa ein sehr verwickeltes, thalreiches Labyrinth gewaltig zerklüfteter Felsenmassen, welche das angebautere, wegsamere, dennoch aber sehr defileereiche Bergland zwischen den beiden Nogueren sowohl an Wildheit als an Höhe übertreffen. Von Balaguer bis zur Mündung der Noguera Ribagorzana wird das rechte Segreufer noch von niederem Berglande beengt; erst hier tritt das Gebirge auch von dem rechten Ufer ganz zurück, und macht dem wohlbewässerten und angebauten hügeligen Gelände Raum, welches sich unter dem Namen der Noguera ausbreitet und eine Meile unterhalb Lerida schliesst. Dann tritt der Segre von neuem und bis zu seiner Mündung Mequinenza gegenüber, in ein enges Thal, dessen Ränder zwar nicht hoch, aber steil, kahl und felsig sind.

Die Breite des Flusses, welche im Thal von Urgel, bei einer Tiefe von 3-5 Fuss, bereits 26-33 Schritte beträgt, wächst unterhalb Balaguer bald bis zu 120, und misst an der Brücke von Lerida 196, an der Mündung, bei Mequinenza, 175 Schritte. Der Segre bleibt auch nach seinem Eintritte in die Ebene ungemein schnell und reissend. Sein Wasserstand ist ausserordentlich ungleich. Gewöhnlich fängt das jährliche Hochwasser in den ersten Tagen des Mai's an, wo die Schneeschmelze im Gebirge beginnt; dann beträgt seine Tiefe bei Lerida 6-10 Fuss, alle Furten werden ungangbar. Ungewöhnlich schnelle Schneeschmelze oder anhaltende Regengüsse, die hinzutreten, verwandeln die Ebene auf dem rechten Ufer, die Noguera, teilweise in einen See. Bisweilen treten solche Überschwemmungen auch zu anderen Jahreszeiten ein bei besonders starkem und anhaltendem Regenwetter. Meist vergehen 10 bis 12 Tage nach dem Aufhören der Ursache, bevor die Überschwemmungen des Segre verrinnen, die Gewässer auf ihren

gewöhnlichen Stand zurücksinken, und die Furten wieder gangbar werden. Ausserdem aber reicht auch jeder Gewitterregen hin, den Fluss, wenn auch nur für wenige Stunden, so anwachsen zu lassen, dass alle Verbindung zwischen beiden Ufern gänzlich aufgehoben wird. Somit hat der Segre den unbeständigen und verräterischen Charakter eines kolossalen Torrente. Die Schiffahrt ist sehr unbedeutend, nur flache Barken können ihn befahren und auch nur bis Lerida.

Ganz gleicher Art ist der Charakter des Cinca\*) (Cinga), der von den schneereichen Pyrenäenregionen des Mont Perdu und den Gewässern, die von der beeisten Maladetta absliessen, ernährt wird. In der Gegend von Barbastró verlässt er die pyrenäischen Vorgebirge, durchsliesst dann, aber zwischen steilen, nicht selten felsigen Thalrändern, eine slachere Gegend, und tritt an der Mündung des Alcanadre aus einer breiten Thalmulde in einen engen Erdspalt, dessen Ränder um so höher und steiler erscheinen, je tiefer sich das Niveau des Flusses zwischen ihnen hinabsenkt. Die Vereinigung mit dem Segre erfolgt bei la Granja de Escarp, kaum 10 km oberhalb der Segremündung.

Beide Flüsse haben durch ihre plötzlichen und gewaltigen Überschwemmungen zu allen Zeiten einen bedeutenden Einfluss auf die Kriegtührung in Catalonien ausgeübt; so oft Fremdlinge eindrangen, kamen den Cataloniern diese treuen Bundesgenossen zu Hilfe, und sie haben ihnen wohl noch mehr genützt als die verderblichen Sommermonate, Juli bis September, welche die Spanier oft für ihre besten Generäle erklärten. So brachte im Jahre 1809 der Cinca den Franzosen einen

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 194.

herben Verlust, den Suchet\*) nur kurz meldet, um den sonst so verdienten General Habert nicht tadeln zu müssen, aber H. v. Brandt, der als Lieutenant in der Legion de la Vistule am Feldzuge teilnahm, erzählt uns den Hergang ganz genau. Die Brigade Habert war im April 1809 von Saragossa abgerückt, um den General Pereña aus den Gebirgen am Cinca und Segre zu vertreihen. Am 15. Mai suchten die Franzosen vergebens, den Übergang über den Cinca bei Alcoléa zu erzwingen. der Feind verteidigte das linke Ufer hartnäckig. Was am folgenden Tage geschah, beschreibt unser Augenzeuge\*\*) also: "Am 16. Mai setzten wir uns etwas früher wie gewöhnlich, aber dennoch erst gegen 7 Uhr auf Pomar am Cinca in Bewegung, wo sich zwei kleine Fähren, von denen jede etwa eine gute halbe Kompagnie fassen konnte, befanden. Wir marschierten am Ufer auf, und unter dem Schutze einiger Kanonen begann man die Voltigeurs des 74. und 116. französischen und des 2. Weichsel-Regiments und die Grenadiere des 116. Regiments, in Allem 8 Kompagnien und 50 Kürassiere überzuschiffen. Die Sache ging rasch und gut von Statten. Die Musketier-Kompagnie unseres Regiments rückte eben gegen den Fluss vor, eine halbe Kompagnie des 1. Bataillons war bereits auf der Fähre, als wir einen der Fährleute, der zum General geeilt war, von diesem unter heftigen Worten mit Fusstritten regaliert sahen. Niemand wusste sich dies zu erklären, und erst später hörten wir, dass der alte, in seinem Geschäft routinierte Fährmann den General gewarnt hatte, nicht mehr Truppen übersetzen zu lassen, weil in Folge

<sup>\*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem Leben des Generals der Infanterie H. v. Brandt. Berlin 1868. I S. 62 ff.

gewöhnlichen Stand zurücksinken, und die Furten wieder gangbar werden. Ausserdem aber reicht auch jeder Gewitterregen hin, den Fluss, wenn auch nur für wenige Stunden, so anwachsen zu lassen, dass alle Verbindung zwischen beiden Ufern gänzlich aufgehoben wird. Somit hat der Segre den unbeständigen und verräterischen Charakter eines kolossalen Torrente. Die Schiffahrt ist sehr unbedeutend, nur flache Barken können ihn befahren und auch nur bis Lerida.

Ganz gleicher Art ist der Charakter des Cinca\*) (Cinga), der von den schneereichen Pyrenäenregionen des Mont Perdu und den Gewässern, die von der beeisten Maladetta absliessen, ernährt wird. In der Gegend von Barbastró verlässt er die pyrenäischen Vorgebirge, durchsliesst dann, aber zwischen steilen, nicht selten selsigen Thalrändern, eine slachere Gegend, und tritt an der Mündung des Alcanadre aus einer breiten Thalmulde in einen engen Erdspalt, dessen Ränder um so höher und steiler erscheinen, je tieser sich das Niveau des Flusses zwischen ihnen hinabsenkt. Die Vereinigung mit dem Segre erfolgt bei la Granja de Escarp, kaum 10 km oberhalb der Segremündung.

Beide Flüsse haben durch ihre plötzlichen und gewaltigen Überschwemmungen zu allen Zeiten einen bedeutenden Einfluss auf die Kriegtührung in Catalonien ausgeübt; so oft Fremdlinge eindrangen, kamen den Cataloniern diese treuen Bundesgenossen zu Hilfe, und sie haben ihnen wohl noch mehr genützt als die verderblichen Sommermonate, Juli bis September, welche die Spanier oft für ihre besten Generäle erklärten. So brachte im Jahre 1809 der Cinca den Franzosen einen

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 194.

herben Verlust, den Suchet\*) nur kurz meldet, um den sonst so verdienten General Habert nicht tadeln zu müssen, aber H. v. Brandt, der als Lieutenant in der Legion de la Vistule am Feldzuge teilnahm, erzählt uns den Hergang ganz genau. Die Brigade Habert war im April 1809 von Saragossa abgerückt, um den General Pereña aus den Gebirgen am Cinca und Segre zu ver-Am 15. Mai suchten die Franzosen vergebens, den Übergang über den Cinca bei Alcoléa zu erzwingen. der Feind verteidigte das linke Ufer hartnäckig. Was am folgenden Tage geschah, beschreibt unser Augenzeuge\*\*) also: "Am 16. Mai setzten wir uns etwas früher wie gewöhnlich, aber dennoch erst gegen 7 Uhr auf Pomar am Cinca in Bewegung, wo sich zwei kleine Fähren, von denen jede etwa eine gute halbe Kompagnie fassen konnte, befanden. Wir marschierten am Ufer auf, und unter dem Schutze einiger Kanonen begann man die Voltigeurs des 74. und 116. französischen und des 2. Weichsel-Regiments und die Grenadiere des 116. Regiments, in Allem 8 Kompagnien und 50 Ktirassiere überzuschiffen. Die Sache ging rasch und gut von Statten. Die Musketier-Kompagnie unseres Regiments rückte eben gegen den Fluss vor, eine halbe Kompagnie des 1. Bataillons war bereits auf der Fähre, als wir einen der Fährleute, der zum General geeilt war. von diesem unter heftigen Worten mit Fusstritten regaliert sahen. Niemand wusste sich dies zu erklären. und erst später hörten wir, dass der alte, in seinem Geschäft routinierte Fährmann den General gewarnt hatte, nicht mehr Truppen übersetzen zu lassen, weil in Folge

<sup>• \*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem Leben des Generals der Infanterie H. v. Brandt. Berlin 1868. I S. 62 ff.

eines im Gebirge gefallenen Wolkenbruchs binnen Kurzem das Wasser sehr steigen würde. Diese Meldung. welche den General ausser sich gebracht, sollte sich nur zu bald bestätigen. Das Wasser wuchs urplötzlich und stürzte mit solcher Gewalt in das Flussbett, dass man eilen musste, die bereits eingeschifften Musketiere wieder ans Land zu setzen. Die Gewalt des Stromes rollte grosse Steine, Felsblöcke und Bäume vor sich her, riss die Taue der Fähre wie Bindfaden entzwei und überschwemmte bald die beiden Ufer in dem Masse, dass die Truppen dieselben verlassen mussten, um sich auf den Thalrand des Flussbettes zu retten. Dabei war die Atmosphäre über uns noch ziemlich klar, und nur nach dem Gebirge zu war der Himmel geschwärzt und mit leichten, kleinen Wolken bezogen." Man begreift nach dieser Schilderung leicht, wie die hölzernen Brücken des Fabius im Nu von dem anschwellenden Segre zertrümmert werden konnten: nur eine feste Steinbrücke, wie die bei Ilerda, vermag solcher Riesengewalt zu trotzen.

Cäsars Lage war um so peinlicher, als er die gallische Proviantkolonne am linken Ufer vor sich sah und doch nicht erreichen konnte. Wahrscheinlich war auch diese Kolonne nicht über den Col de la Perche direkt ins Segrethal, sondern über den Col Pertus hereingezogen. Wollten die Pompejaner dieselbe abfangen, und das war doch gewiss ihre Absicht, so mussten sie den Zug erst aus der Bergkette, die den Llobregat vom Segre scheidet, herauslassen, bei einem früheren Angriffe konnte in dem defileereichen Terrain die Bedeckungsmannschaft ohne Schwierigkeit gegen die Überzahl der Pompejaner standhalten und den Ihrigen den Rückzug sichern. Dass schliesslich das Unternehmen des Afranius doch diesen Ausgang nahm, lag nicht an der Schuld des Feldherrn, sondern an dem Ungestüm der spanischen

Reiter und dem unerschrockenen Benehmen ihrer gallischen Gegner.\*) Statt die Feinde zu umgehen und ihnen den Rückzug abzuschneiden, warfen sich die Spanier sofort auf die ungeordneten Scharen, ohne den Anmarsch der drei Legionen zu erwarten. jedoch an den gallischen Reitern einen unerwarteten und hartnäckigen Widerstand, den die Rutenischen Bogenschützen wirksam unterstützten. Als endlich die pompejanischen Legionen anrückten, mussten natürlich die Gallier, die lange genug der Überzahl getrotzt hatten, zurückweichen und zweihundert Bogenschützen dem Feinde preisgeben, aber die Kolonne war gerettet. Neben der Furcht vor einem Angriffe Cäsars auf das Lager bei Ilerda, war es wohl hauptsächlich wackere Haltung der gallischen Reiter, welche die Pompejaner veranlasste, ihr Unternehmen nunmehr ganz aufzugeben, sie hielten jedenfalls die Bedeckung für erheblich stärker, als diese in Wirklichkeit war. Vielleicht hatte auch der Dualismus in der Leitung des pompejanischen Heeres an diesem Misserfolge seinen Anteil, genug, die Kolonne blieb unbehelligt auf den Höhen bei Camarasa. bis es Cäsar gelang, sie an sich zu ziehen. Camarasa ist vom Fort Garden, bei dem Cäsars Lager sich befand, 331/2 km entfernt, 3 km abwärts liegt auf dem rechten Segreufer Llorens, zwischen diesen beiden Punkten (22 milia passuum vom Lager) bewerkstelligte Cäsar seinen Übergang, erst auf den leichten Kähnen, dann auf der festen Holzbrücke, die ihm nun wieder den Zugang in die reiche Ebene des linken Segreufers sicherte. An derselben Stelle überschritt im Jahre 1645 der Graf Harcourt den Fluss, und auch die Brücken des Grafen Starenberg, der im spanischen Erbfolgekriege (1709) sein

<sup>\*)</sup> Guischard, Mémoires I p. 339.

Lager bei Balaguer aufgeschlagen hatte, befanden sich dicht bei Llorens.\*) Die steinerne Brücke bei Camarasa, welche man bei Suchet Tafel 3 findet, ist im Jahre 1810 von den Franzosen zerstört und seitdem, wie es scheint, nicht wieder aufgebaut worden.

### Die Furt.

Die cäsarische Reiterei hatte die Feinde bald so eingeschüchtert, dass diese nur mit ausserordentlichen Sicherheitsmassregeln und endlich blos noch zur Nachtzeit zu fourragieren wagten. Aus Massilia kamen gute Nachrichten, die den Mut der Cäsarianer nicht wenig hoben, die Spanier wandten sich jetzt entschieden auf Cäsars Seite, selbst die Hilfstruppen im feindlichen Lager wurden unsicher. Alles schien jetzt Cäsars Sieg zu sichern. Und doch war eigentlich noch nichts Noch immer standen die Pompejaner unbegewonnen. rührt in ihrer festen Stellung, ihre Vorräte hielten noch eine gute Weile aus und nachher konnten sie sich ohne Gefahr hinter den Ebro zurückziehen, wo sie den Krieg leicht bis zum Winter gegen Cäsar fortzuführen vermochten. Wollte Cäsar ihnen diesen Ausweg verlegen, so musste er unbedingt einen näheren Übergang über den Segre schaffen, denn ehe er über Llorens bis in die Gegend von Lerida kommen konnte, waren die Feinde, wenn sie sich beeilten, schon am Ebro, kaum dass die Reiterei noch ein paar Nachzügler am Flusse hätte erwischen können. Er beschloss also, einen Teil des

<sup>\*)</sup> Guischard, Mémoires II p. 40.

Segre abzuleiten, um, zunächst nur für die Reiterei, eine Furt herzustellen. An diesem Werke ward rastlos gearbeitet, und es näherte sich schon seiner Vollendung, da gaben die Pompejaner ihre Stellung auf, um sich über eine Schiffbrücke bei Octogesa hinter den Ebro zurückzuziehen.

Von diesem Versuche Cäsars, künstlich eine Furt im Flusse zu schaffen oder doch wiederherzustellen. machen sich die meisten Leser, wie ich glaube, eine falsche Vorstellung. Die Sache ist nicht so einfach, wie sie dem Laien auf den ersten Blick erscheint, denn Seitengräben, die unten wieder im Flusse münden, füllen sich in kurzer Zeit und nehmen dann von dem stetig nachdringenden Wasser des Flusses wenig oder gar nichts mehr auf, sie können also das Niveau des Flusses auch nicht herabmindern. Vegetius ist sehr im Irrtum. wenn er ganz allgemein die Regel aufstellt: einen zu tiefen Fluss solle man, falls er durch ebenes Terrain fliesse, durch Gräben teilen, dann könne man ihn durchwaten.\*) Die Sachverständigen sind durchaus entgegengesetzter Meinung, ja der Marschall Puysegur ist sehr zweifehaft, ob dies Unternehmen überhaupt in so kurzer Zeit ausführbar sei, wie sie Cäsar gegeben war. Seine Bedenken widerlegt Guischard\*\*) sehr ausführlich. Vor allen Dingen ist festzuhalten, dass Cäsars Verfahren nicht ein Mittel ist, dass man überall anwenden kann, um irgend einen Fluss an beliebiger Stelle gangbar zu machen, sondern der Erfolg ist an ganz bestimmte Eigenschaften des Flusses und seiner Umgebung ge-

<sup>\*)</sup> Vegetius de re militari III 7: At cum altior fluctus nec equitem nec peditem patitur, si per plana decurrat, ductis multifariam spargitur fossis, divisusque facile transitur.

<sup>\*\*)</sup> Guischard, Mémoires II, p. 61.

bunden, mit anderen Worten: der Fluss muss ein starkes Gefälle haben und das Seitenterrain muss tiefer liegen als die Flussränder. Beide Bedingungen erfüllt der Segre zwischen Corbins und Lerida.

Fast in der Mitte dieser Strecke, 41/2 km über der Brücke von Lerida, teilt sich der Fluss in mehrere Arme, die durch Sand- und Kiesbänke getrennt, sich bald mehr bald weniger von einander entfernen, bis sie etwa 2 km tiefer sich wieder vereinen und bis zur Brücke von Lerida zusammenbleiben: dort. also 3-4 km oberhalb Lerida, muss Cäsar die Furt gesucht haben. Auf Grund sehr eingehender Berechnungen ist Guischard zu folgenden Resultaten gelangt. Cäsar beabsichtigte eine Furt, die durch das Hochwasser ungangbar geworden war, wieder herzustellen, es galt demnach den Wasserstand von 6 Fuss auf 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-4 Fuss herabzudrücken, d. h. ein Drittel des ganzen Flusses abzuleiten. Der Segre hat bei Corbins eine mittlere Breite von 240 Fuss, somit beträgt das Profil der abzuleitenden Wassermenge 480 Quadratfuss, da 2 Fuss weggenommen Nun fliesst der Fluss bei Corbins mit werden sollen. einer Schnelligkeit von 2 Fuss in der Sekunde, also 7200 Fuss in der Stunde, das ergibt eine abzuleitende Wassermenge von 3 456 000 Kubikfuss für jede Stunde. - Der fruchtbare Kessel auf dem rechten Segreufer, südwestlich von Corbins, liegt etwas tiefer als die Ufer des Segre, und das Terrain senkt sich in der Richtung nach Südwesten, wenn auch unbedeutend, weiter dem Seitenarme zu, den die Noguera Ribagorzana rechtshin entsendet und der erst unter Lerida in den Segre Etwa in der Mitte dieses ebenen Kessels. mündet. 1000 Klaftern vom Segre, liess Cäsar ein Bassin ausheben von 6 Fuss Tiefe, 700 Klaftern Breite und

1200 Klaftern Länge. Dann zog er vom Segre bis zum Bassin 8 Gräben von je 30 Fuss Breite, mit 3 Fuss Tiefe am Eingang und 6 Fuss Tiefe am Ausgang, in einem Abstande von je 15 Klaftern, und durch diese Gräben, deren Gesamtbreite also der Breite des Flusses glich, flossen in der Stunde jene 3 456 000 Kubikfuss Wasser ins Bassin ab. In 9 Stunden wäre das Bassin gefüllt gewesen, darum sorgte Cäsar für dessen Abfluss durch einen Abzugskanal von 1200 Klaftern Länge, der in den oben erwähnten rechten Seitenarm der Noguera Ribagorzana führte. Die sehr bedeutenden Dimensionen dieses Baues erfordern natürlich einen erheblichen Aufwand von Zeit und Kräften. Guischard hält aber die Ausführung unter den gegebenen Umständen für möglich und beruft sich auf die detaillierten Berechnungen. welche der Baron d'Arletan darüher angestellt habe.\*) Übrigens ist bei diesen Erwägungen nicht zu übersehen. dass die Arbeiten noch nicht ganz vollendet waren, als Cäsar die Furt benutzte, man muss also bei der Berechnung noch ein paar Tage zugeben, und dass ferner das stete Sinken des Hochwassers Cäsars Zweck sehr erheblich förderte. Man wird vielleicht die Frage aufwerfen. warum Cäsar nicht lieber eine zweite Brücke gebaut habe, wenn die Schwierigkeiten, die Furt gangbar zu machen, so gross waren. Daran hinderte ihn aber die Nähe der gesamten feindlichen Streitmacht und zugleich der Mangel an Holz, an dem die Umgebung von Lerida leidet. Nachdem die Cäsarianer schon 4 Brücken und 2 Lager erbaut hatten, war gewiss schon der ganze Vorrat aufgebraucht. Die Franzosen schafften im Jahre 1823 ihre

<sup>\*)</sup> d'Arletan's Untersuchung ist mir unbekannt geblieben. Wahrscheinlich befindet sie sich unter den Manuskripten, die der Verfasser für Friedrich den Grossen abfasste.

Schanzkörbe und Faschinen zu Wagen von Pamplona nach Lerida, 200 km weit, da sie erfahren hatten, dass die Belagerer von Lerida in den früheren Kriegen aus Not zu Weinreben hatten greifen müssen.\*)

## Der Abmarsch der Pompejaner. Die Kapitulation.

Um Cäsar über ihre eigentliche Absicht zu täuschen, hatten die Pompejaner zwei Legionen über den Segre geführt und sich dort verschanzen lassen; aber jener hatte durch seine Spione bereits sichere Kunde von dem bevorstehenden Abmarsche erhalten und liess darum mit doppeltem Eifer an der Ableitung des Flusses arbeiten.\*) Fast gleichzeitig trafen die beiden Nachrichten ein, dass die Schiffbrücke bei Octogesa vollendet sei und dass die Furt im Segre von der Reiterei überschritten werden könne. Sobald sich also die Pompejaner in Bewegung setzten, waren auch schon die gallischen Reiter auf dem linken Segreufer und hielten den Marsch der Feinde so erfolgreich auf, dass Cäsar trotz des Aufenthaltes an der Furt und des Umweges von 9 km (6 milia passuum) um die neunte Tagesstunde mit seinen Legionen die Feinde Offenbar waren die Pompejaner auf einen einholte. Angriff gar nicht gefasst und deshalb geriet ihr Zug

٠. <u>؛</u>

<sup>\*)</sup> Relation des opérations de l'artillerie française en 1823. Paris 1835, pag. 77.

<sup>\*)</sup> Guischard a. a. O. II 36.

beim plötzlichen Erscheinen der gallischen Reiter fast völlig ins Stocken: konnte doch Cäsar selbst in gleicher Situation während des afrikanischen Feldzugs kaum 100 Passus in der Stunde zurücklegen.\*) Als Cäsars Legionen anrückten, machten die Pompejaner auf höher gelegenem Orte Halt und erwarteten den Angriff. Cäsar aber liess seine ermüdeten Truppen in der Ebene rasten, erst als die Feinde Miene machten, ihren Marsch fortzusetzen, liess er auch seine Legionen wieder vorrücken. So zwang er die Pompejaner schliesslich, ihren Weitermarsch für jetzt aufzugeben und ein Lager aufzuschlagen, in dessen unmittelbarer Nähe er sich selbst verschanzte. Hätten die Feinde noch fünf milia passuum an diesem Tage weiter marschieren können, so war ihr Rückzug über den Ebro gesichert, denn dort begannen die Berge, deren Zugang sich leicht gegen den nachdringenden Feind so lange verteidigen liess, bis der Übergang über die Schiffbrücke bewerkstelligt war. Vergebens suchten die Pompejaner in der Nacht ihren Fehler gut zu machen, der Plan ward verraten, und das Alarmsignal im cäsarischen Lager erschreckte sie so, dass sie den Abmarsch aufgaben.

Von diesem Augenblicke an herrschte im pompejanischen Lager völlige Ratlosigkeit, die durch die Verschiedenheit der beiden Heerführer noch vermehrt wurde. Noch war Rettung möglich, wenn der vorsichtige Afranius Zeit gewann, durch sichere Defensive Cäsars Legionen, die ohne genügende Verpflegung ausgezogen waren, zu ermüden, oder wenn Petreius durch kühnes Wagen den Legionen den Durchgang erzwang, mochte auch das Gepäck verloren gehen:

<sup>\*\*)</sup> Bell. Afr. 70,1: Cum iam ad solis occasum esset et non totos C passus in horam esset progressus.

aber die sich durchkreuzenden Pläne beider Feldherrn mussten den Untergang des Heeres herbeiführen. dieser Unentschiedenheit verlor man einen ganzen Tag nnd verbrachte ihn mit einer Recognoscierung, deren Resultat bereits bekannt war, oder doch hätte bekannt sein müssen. Für Cäsar ward dieser Tag der erste Schritt zum sicheren Siege. Er schickte den bewährten Celtiberen L. Decidius Saxa auf Recognoscierung aus,\*) und dieser brachte ihm die erfreuliche Kunde, dass man durch einen zwar sehr beschwerlichen aber doch ausführbaren Marsch ienes Defilee, durch welches der Weg nach Octogesa führe, vor Ankunft des Feindes erreichen könne, vorausgesetzt, dass man diese Absicht möglichst lange verberge und durch die Reiterei den Vormarsch der Pompeianer wirksam verzögere. Die Feinde hatten diesen Weg für unmöglich gehalten: es war das Unglück der Gegner Cäsars, dass sie immer nur nach ihrer eigenen Fassungskraft die Mittel berechneten, die dieser grosse Mann in der Bedrängnis zu finden wusste.\*\*) Mit lautem Jubel und übermütigen Spottreden begleiteten die Soldaten des Afranius die Cäsarianer, als diese mit dem Morgengrauen des zweiten Tages in der Richtung auf Ilerda aufbrachen. Sie versäumten darüber ganz ihren eigenen Abmarsch, bis sie endlich ihren Irrtum bemerkten, als die Spitze der Feinde bereits die Höhen über dem Lager erreicht hatte. Nun brachen sie in aller Eile auf, aber es war schon zu spät, die gallischen Reiter griffen heftig an, und so erreichte Cäsar trotz

<sup>\*)</sup> Saxa ward später von Cäsar sehr begünstigt und stand bei Antonius in hohem Ansehn. Cicero nennt ihn Phil. XI § 12: Saxa nescio quis, quem nobis Caesar ex ultima Celtiberia tribunum plebis dedit, castrorum antea metator, nunc, ut sperat, urbis. Er starb als Statthalter von Syrien im Jahre 41 v. Chr.

<sup>\*\*)</sup> Guischard a. a. O. II 111.

des unwegsamen Terrains zuerst den entscheidenden Seine Legionen traten den Pompejanern in Schlachtordnung entgegen, und diese, nun von zwei Seiten bedrängt, machten auf einem Hügel Halt. Vergebens ermannten sie sich zu einem letzten Versuche. sie schickten vier Cohorten gegen einen hohen Berg vor, um sich den Übergang über das Gebirge zu sichern: die gallischen Reiter waren flink bei der Hand und hieben die ganze Abteilung vor den Augen beider Heere die ganze feindliche zusammen. Jetzt hätte Cäsar Streitmacht mit einem Schlage vernichten können, aber er hielt das ungestüme Drängen seiner Soldaten nieder, nahm seine Truppen etwas zurück und gab dadurch den Feinden Gelegenheit, sich in ihr Lager zurückzuziehen. Er besetzte die Berge ringsum, schnitt dadurch den Feinden jeden Weg zum Ebro ab und befestigte dicht beim Lager der Pompejaner sein eigenes Lager.

Die pompejanische Armee war nunmehr verloren, denn der Rückzug auf Tarraco oder Ilerda blieb doch, selbst im günstigsten Falle, nur ein Mittel, die schliessliche Entscheidung noch auf kurze Zeit hinauszuschieben. Afranius gab das Spiel auf, und gewiss mancher Andere mit ihm, nur Petreius verhinderte noch die Übergabe, er leitete in den letzten Tagen das Heer allein, aber jetzt war's zu spät. Das Benehmen des Petreius, sagt Guischard,\*) ist ein Muster von Entschlossenheit und Mut, und man ist geneigt, diesen alten braven Kriegsmann zu beklagen, dessen Eifer und Treue nur dazu dienten, die schimpfliche Kapitulation seines Heeres um ein paar

<sup>\*)</sup> a. a. O. II 147. Petreius sammelte später die Reste der pompejanischen Truppen in Afrika, nach der Schacht bei Thapsus gab er sich selbst den Tod.

Tage hinauszuschieben. Das Lager der Pompejaner war vom Wasser ziemlich weit entfernt, die Wasserträger wurden unterwegs von Cäsars Reitern angegriffen und konnten nur mühsam gedeckt werden. Man musste einen Wall zum Wasser führen, aber während die Feldherrn diese Arbeit persönlich beaufsichtigten, fraternisierten ihre Truppen im Lager mit den Legionaren Cäsars. Petreius schritt entschlossen ein, und es gelang ihm wirklich, sie durch einen neuen Fahneneid an sich zu fesseln. ordnete nunmehr den Rückzug auf Ilerda an, aber die Schwierigkeiten waren unüberwindlich, nur mühsam konnte das Heer unter steten Verlusten 6 km (4 milia passuum) zurücklegen. Die gallische Reiterei drängte heftig nach, während die spanische den Pompejanern nicht den geringsten Vorteil verschaffte. Kriegslist half nichts mehr, denn als die Pompejaner plötzlich ihr Lager wieder verliessen, sassen ihnen die gallischen Reiter doch gleich wieder auf den Hacken, und schliesslich mussten iene an höchst ungünstiger Stelle ihr Lager aufschlagen, das Cäsar dieses Mal mit ganz besonderer Sorgfalt bewachte. Um Wasser zu erhalten, schanzten sie nun die ganze Nacht und den Tag dazu, aber sie hatten sich in der Richtung getäuscht und mussten mit dem ganzen Heere ausrücken, um nur die dringendste Not zu lindern. Inzwischen baute Cäsar an einer Umwallungslinie, um sich gegen plötzliche Überfälle zu schützen, doch seine Gegner dachten nicht daran, sie wollten im ehrlichen Kampfe sich mit dem Feinde messen. Cäsar wich der Schlacht nicht aus. griff aber nicht selber an, und so unterblieb der Kampf; am Abend zogen beide Heere sich in ihr Lager zurück. An dem darauf folgenden Tage suchten die Pompejaner eine Furt im Segre zu gewinnen, aber Cäsar vereitelte rasch ihr Vorhaben: und nun waren alle Kräfte erschöpft, sie mussten sich dem Sieger auf Gnade oder Ungnade ergeben. Die Kapitulation erfolgte am 2. August des Jahres 705, an demselben Tage, an dem zwei Jahre später Pharnaces bei Zela geschlagen ward.\*)

## Kritik der Spezialkarten.

Für den Schluss des Feldzuges gegen Afranius und Petreius, vom Abmarsche der Pompejaner bis zur Kapitulation, fehlen Terrainaufnahmen, wie sie zum genauen Verständnis aller Einzelheiten notwendig wären.\*\*) Das schmale und wenig wegsame Dreieck zwischen Lerida, Flix und Mequinenza hat in der späteren Kriegsgeschichte nie mehr eine Rolle gespielt und wird deshalb immer nur beiläufig erwähnt, eine ausführlichere Karte sucht man vergebens.

<sup>\*)</sup> Fasti Amiterni (2. Aug.): Feriae quod eo die C. Caes. C. F. in Hispan. citer. et quod in Ponto eod. die regem Pharnacem devicit. Vgl. Corp. Inscript. Lat. I p. 324. Dieselbe Angabe, ohne den Zusatz über Pharnaces, findet sich in den Fasti Maffeiani und Fasti Antiates C.J.L. I p. 306 und p. 328. Ob dieses Datum genau dem 10. Juni des Jahres 49 v. Chr. entspreche, wage ich nicht zu entscheiden; jedenfalls kommt der Ansatz der Wahrheit sehr nahe, weil dann die Überschwemmung in die Mitte des Monats Mai fällt: die Zeit kurz vor der Ernte ist für Catalonien der Ausgang desselben Monats. Vgl. Guischard a. a. O. II p. 323.

<sup>\*\*)</sup> Die umfassenden Vorarbeiten, die Napoleon III. hat anfertigen lassen, sind nicht veröffentlicht worden; da inzwischen zwanzig Jahre verflossen sind, ist ihr Erscheinen kaum noch zu erhoffen.

Guischard gründet zwar seine eingehende und wohldurchdachte Darstellung dieser letzten Ereignisse auf sehr detaillierte Zeichnungen des Terrains, die seiner Untersuchung beigegeben sind, aber die Vergleichung mit den späteren Aufnahmen zeigt, dass diese Karten sehr unrichtig sind: sie geben von der ganzen Gegend ein vollkommen falsches Bild. Schon die Entfernung von Lerida bis zum Ebro ist falsch bemessen, denn sie beträgt in Wirklichkeit 30 milia passuum, wie v. Göler richtig bemerkt hat, nicht 20, der Text der Commentarien steht also mit den gegebenen Verhältnissen im Widerspruch. Ausserdem ist aber nicht nur die Lage der Ortschaften zu ändern, sondern auch der Zug der Hügel- und Bergketten und demgemäss der Lauf der Gewässer, kurzum die ganze Terraingestaltung. Es ist natürlich, dass unter diesen Umständen Guischards Untersuchungen trotz der scharfsinnigen Entwickelungen im Einzelnen kein richtiges und haltbares Resultat liefern konnten.

Das Kartenmaterial, mit dem v. Göler arbeitete, ist besser, aber längst nicht so gut, wie er selber glaubte. Es ist richtig\*), dass Guischard sich durch seine ungenauen Karten zu falschen Schlüssen hat verleiten lassen, aber v. Göler macht an derselben Stelle denselben Fehler, den er bei einiger Vorsicht hätte vermeiden können. Für ihn bildet die Grundlage: Depôt de la Guerre, Carte de la partie nord-est de l'Espagne, faisant suite à celle de la Carte de la France par Capitaine, continuée en 1822 et 1823. Diese Aufnahmen verdienen keineswegs das Lob einer "vorzüglichen Karte," welches

<sup>\*)</sup> A. v. Göler, Caesars Gallischer Krieg und Theile seines Bürgerkrieges. Zweite Auflage von E. A. v. Göler, Tübingen 1880. II S. 55 Anm. 3.

ihnen v. Göler erteilt, sie sind zwar als Übersichtskarten zu empfehlen, aber die einzelnen Blätter haben ungleichen Wert und dürfen nur mit Kritik benutzt werden.\*) Mich wundert sehr, dass v. Göler die Unzuverlässigkeit des betreffenden Blattes (Saragosse flle. 22) nicht selbst gesehen hat, da doch ein Vergleich mit Tafel No. 3 bei Suchet den Fehler der französischen Generalstabskarte sofort aufdeckt. Auf dem Blatte "Saragosse" laufen von dem Bergrücken, der von la Granja östlich sich nach Granadella hin erstreckt, zwei Hügelketten, einander ziemlich parallel, nach Nordosten: die westliche bis Alfes, die östliche bis Albages, dann verlieren sie sich in der Ebene. Aus dieser Zeichnung hat v. Göler folgerichtig geschlossen, dass das Wasser des dazwischen eingeschlossenen Kessels nach Nordosten, der einzig offenen Seite, abfliesse und in den Rio Sed münde. Dem widerspricht jedoch die Terraingestaltung von Alfes und Umgebung, die auf Suchet's Karte noch verzeichnet ist: es fliessen nur kleine Rinnsale, die auf dem Abhange selbst entspringen, ins Thal hinunter, aber kein einziger grösserer Bach. Jener Kessel schickt also sein Wasser nicht nach Nordosten, sondern, wie auch aus Stielers Handatlas Blatt 40 hervorgeht, nach Westen, direkt in den Segre. Also ist die Gebirgspartie am Segre auf der französischen Generalstabskarte falsch dargestellt, sie kann keine fortlaufende Kette von la Granja bis Alfes bilden.

Vermutlich hat v. Göler den Fehler seiner Karte nicht bemerkt, weil er bei Lucan den Nachweis zu finden glaubte, dass die Pompejaner aus der Ebene in diesen Kessel sich hineingezogen hätten. Lucan sagt Pharsalia IV 157 ff.:

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. XLVI.

Attollunt campo geminae iuga saxea rupes Valle cavae media, tellus hinc ardua celsos Continuat colles, tutae quos inter opaco Anfractu latuere viae.

Da diese Beschreibung Lucans mit der Zeichnung auf der französischen Generalstabskarte zusammenstimmt. so folgerte von Göler, dass die Pompejaner in der Richtung auf Grannena abgezogen sein, ihr letzter Vorstoss aber habe sich gegen die Höhen dicht bei la Grania gerichtet. Er legt auf das Zeugnis des Lucan einen um so höheren Wert, weil dieser, ein geborner Spanier, wohl an Ort und Stelle gewesen sei.\*) Dieser Schluss ist übereilt. Lucans Heimatsort Corduba ist von Ilerda etwa 600 km entfernt, also ungefähr so weit wie Tilsit von Berlin, demnach ist bei ihm eine genaue Ortskenntnis der Umgebung von Lerida nicht vorauszusetzen, ja sie ist durch das Zeugnis der zweiten Vita,\*\*) dass Lucan als Kind von acht Monaten nach Rom gebracht sei, ausgeschlossen. Denn die Annahme, dass der Dichter in seinem späteren Leben nach Spanien gereist sei, um Lokalstudien anzustellen, findet in den Angaben der Vita keinen Anhalt, und auch Sueton\*\*\*) spricht nur von einer Reise nach Athen. Wichtiger jedoch als diese indirekten Beweise ist die Prüfung der Angaben, die Lucan sonst über Lerida und Umgebung macht. Aus diesen Angaben nämlich geht klar hervor, dass Lucan niemals an Ort und Stelle war. Seine Beschreibung ist nicht allein so verschwommen, dass die Herausgeber beim besten Willen

<sup>\*)</sup> v. Göler a. a. O. II S. 56 Anm. 1.

<sup>\*\*)</sup> Die Vita Lucani ex commentario antiquissimo wird dem Grammatiker Vacca (6. Jahrhundert) zugeschrieben, ihre Angaben beruhen unzweifelhaft auf sehr alten und zuverlässigen Notizen.

<sup>\*\*\*)</sup> Reifferscheids Sueton p. 50-52.

sich nicht zurechtfinden konnten, sondern auch nachweislich falsch. Wer den kleinen Hügel zwischen Lerida und Fort Garden gesehen hat, kann unmöglich sagen (IV 37): miles rupes oneratus in altas nititur. Diese Situation hat der Dichter frei erfunden, und danach sind seine anderen Angaben zu beurteilen: sie dürfen weder zur Unterstützung und Ergänzung noch zur Widerlegung der topographischen Mitteilungen in den Commentarien benutzt werden.

# Das Dreieck zwischen Ilerda, Octogesa und der Segremündung.

Die einzigen Karten, welche wirklich als Grundlage für die topographische Untersuchung dienen können, sind Blatt No. 40 aus Stielers Handatlas (1:1500000) und die spanische Provinzialkarte Lérida von Valverde (1:750000)\*); weder die Franzosen, die doch sonst so viel zur genauen Kenntnis von Catalonien beigesteuert haben, noch die Spanier selbst, deren Landesaufnahmen in sehr langsamem Tempo vorrücken, haben bis jetzt diesen Terrainabschnitt (er fehlt auch bei Coello) in grösserem Massstabe dargestellt. Demgemäss kann natürlich die Beschreibung der Gegend südlich von Lerida bis zum Ebro nur in groben Zügen gegeben werden.

<sup>\*)</sup> Valverde, Atlas geográfico descriptivo de la Peninsula Ibérica Madrid. Edicion del año 1883. No. 40. Schneider. Herda.

Im Südosten der Ebene von Urgel steigt bei Montblanch die Sierra de Prades steil empor, daran schliesst sich im Süden die Sierra de la Llena an, die aber bald nach Westen umbiegt und bis zur Segremündung in dieser Richtung fortläuft. Somit bildet also der Rücken dieses Gebirgszuges den südlichen Abschluss der Ebene von Urgel und gleichzeitig, wenigstens zum grossen Teil, die Grenzlinie zwischen den Provinzen Lerida und Tarragona. Der Südabhang fällt steil zum Ebro ab und lässt bis Garcia hinunter, wo der Fluss sich nach Süden wendet, für die Ansiedelung am Ufer keinen Raum; Fayon, Ribarroja, Flix und Ascó liegen auf dem rechten Ebroufer, auf dem linken treten die kleinen Ortschaften Almatrét und Mayals sehr bedeutend vom Flusse zurück. sanfter ist die Abdachung nach Nordwesten, zum Segre hin: ein hügeliges Plateau, von zwei parallelen Gewässern, dem Rio Sed und dem Llobregós en Pino,\*) durchschnitten, setzt sich bis zum Flusse hin fort, gegen den die nicht hohen, aber kahlen und felsigen Ränder steil abfallen.\*\*) Auf dem Plateau liegt eine nicht unerhebliche Anzahl von Ortschaften, es sind aber bloss Dörfer und Flecken, nur Granadella, von Albi ganz im Osten abgesehen, macht eine Ausnahme: das ist eine Villa d. h. ein Mittelding zwischen Dorf und Stadt\*\*\*) mit 2023 Einwohnern. Eine Landstrasse giebt es nicht, nur schlechte Karrenwege und Saumpfade vermitteln die Verbindung zwischen den Ortschaften untereinander und mit den

<sup>\*)</sup> So nennt Valverde in den Erläuterungen zu seiner Karte den bei Juncosa entspringenden und etwas oberhalb la Granja mündenden kleinen Fluss, der auf der Karte selbst, wie auch bei Stieler, namenlos geblieben ist.

<sup>\*\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 209.

<sup>\*\*\*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 58 Anm.: Villa est plus que pueblo (village) et moins que ciudad (cité).

ferner liegenden Städten. Für diese Karrenwege ist Granadella der Knotenpunkt (pueblo de etapa), von da gehen die Wege nach den vier Himmelsrichtungen, nach Flix, Fraga, Lerida und Réus, auseinander.\*) Das Terrain ist also nicht unwegsam: französiche Truppenabteilungen haben es während des Krieges 1808-1814 wiederholt durchschritten, aber es waren stets nur Fusstruppen und Reiter, die Artillerie ist nie in diese Gegend eingedrungen. Als Suchet nach der Erstürmung von Lerida gegen Mequinenza vorrückte, konnte er auf dem linken Segreufer nur ein Infanterie-Regiment vorschieben, die Artillerie musste über Fraga dirigiert werden.\*\*) Daraus erklärt es sich, dass die aufständischen Truppen der Spanier aus dem Winkel zwischen Segre und Ebro niemals ganz vertrieben werden konnten. obwohl die Franzosen das Land ringsum schon völlig beherrschten; die ortskundigen Feinde fanden immer wieder neue Schlupfwinkel, aus denen sie plötzlich hervorbrachen, um bald eine schwache Besatzung niederzumetzeln, bald einen Transport auf dem Ebro zu überfallen. Gegen diese Vorteile des Terrains war die Tapferkeit der Franzosen und die Umsicht ihres Führers machtlos.

Ich hoffe, es ist mir gelungen auf Grund der genannten beiden Karten und mit Hilfe der beiläufigen Bemerkungen, die in den kriegsgeschichtlichen Darstellungen sich verstreut finden, ein zwar nur grobes, aber doch richtiges und deutliches Bild desjenigen Land-

<sup>\*)</sup> Vgl. die Karte von Valverde.

<sup>\*\*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 158 und 160. Auf dem linken Ufer führt ein Saumpfad über la Granja de Escarp nach Mequinenza, man überschreitet den Segre der Festung gegenüber auf einer Fähre. Vgl. Suchet, Atlas Blatt 6 und v. Roon a. a. O. S. 234.

striches zu entwerfen, den die Pompejaner durchziehen mussten, um nach Octogesa zu gelangen.

Octogesa hat man früher vielfach für das heutige Mequinenza, die kleine Bergfeste zwischen Segre und Ebro, gehalten; die Lage dieser Stadt entspricht aber den Angaben Cäsars nicht, denn vom geraden Wege nach Mequinenza abgedrängt, der den Segre entlang führt, kann man nicht mit veränderter Marschrichtung über die Berge" ebendahin gelangen. Suchet\*) und v. Roon\*\*) haben nur aus Versehen die alte Ansicht wiederholt, welche Guischard\*\*\*) längst widerlegt hatte. Man findet bei ihm auf der 8. Karte Octogesa eingezeichnet, dicht unter Meguinenza auf dem linken Ebroufer, doch geht aus den vorsichtigen Bemerkungen im Text hervor, dass er auf die Sicherheit dieser Angabe verzichtet. Anders v. Göler: er ändert die nachweislich falsche Lesart c. 61.4: Id erat oppidum positum ad Hiberum miliaque passuum a castris aberat XX um in XXX, und weil diese Entfernung ihn bis zum Flecken Almatrét führte, so erklärte er kurzweg diesen für Octogesa.+) Thatsächlich wissen wir von Octogesa weiter nichts, als dass es eine Stadt am Ebro unterhalb Mequinenza gewesen ist, deren Lage wir nicht bestimmen können; und das ist gewiss nicht auffällig in einem Lande, wo die verlassenen Ortschaften so häufig sind, dass man ein eigenes Wort zu ihrer Bezeichnung gebildet hat.++) Cäsar ist der Einzige unter den Alten,

<sup>\*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 159.

<sup>\*\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Guischard a. a. O. II p. 82.

<sup>†)</sup> Dass dort für eine Stadt (oppidum) kein Platz sei, zeigt ein Blick auf die Karte.

<sup>††)</sup> Suchet, Mémoires I p. 44 Anm.: on dit un despoblado.

der Octogesa nennt, auch bei den Epitomatoren findet sich der Name nicht.\*) Eine Zeit lang glaubte man unter den Bistümern, welche der Westgotenkönig Wamba (672-681) errichtete, auch Octogesa wiederzufinden als Ictogesa zwischen Lerida und Tortosa. Leider ist diese Angabe, die in die deutsche Ausgabe des Forcellini aufaufgenommen ist, falsch: jenes Bistum heisst in den Handschriften Ictosa, nicht Ictogesa\*\*), und ausserdem ist diese Notiz mit den sonstigen Nachrichten über die westgotischen Bistümer gar nicht zu vereinigen: Ictosa wird in den Akten der Konzilien nirgends erwähnt und die angegebenen Grenzen des Sprengels passen nicht in die ganze Beschreibung. Florez hat sich damit begnügt. diese Schwierigkeiten hervorzuheben, Masdeu\*\*\*) aber hat darum das Bistum Ictosa überhaupt aus der Liste der tarraconensischen Bistümer gestrichen. Somit bietet also auch die spätere Geschichte Spaniens nicht den geringsten Anhaltepunkt, um die Lage des alten Octogesa zu bestimmen. Es fragt sich, ob nicht die Geographie uns zum Ziele führt.

Die Wege in der Ebene ändern sich im Laufe der Zeiten nicht selten, im Gebirge jedoch sind dieselben von der Natur vorgezeichnet und, wenn nicht eine Kunststrasse erbaut wird, durch welche man die natürlichen Schwierigkeiten beseitigt, so zeigen sie selbst nach Jahrhunderten kaum die geringste Wandelung. Darnach ist es wahrscheinlich, dass der Weg, den die

<sup>\*)</sup> Dio Cassius XLI 22,1 sagt auch nur δ οὖν Άφράνιος... ἀναχωρῆσαι πρός τε τὸν Ἦρησα καὶ πρὸς τὰς ἐκεῖ πόλεις ἔγνω.

<sup>\*\*)</sup> Florez, España sagrada. Theatro geographico-historico de la Iglesia de España. Madrid 1756. IV p. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> Masdeu, Historia critica de España. Madrid 1792. XI p. 184.

Pompejaner einschlugen, um über den Ebro zu setzen. derselbe Karrenweg ist, welcher noch heute von Lerida über Sudanell, Torres de Segre, Alcano und Granadella nach Flix führt, zumal da dies die einzige Verbindung zwischen Lerida und dem unteren Ebro ist, denn die Strasse über Montblanch geht zur Küste, nach Réus und Tarragona. Ist nun Granadella der Uebergangspunkt über das Gebirge gewesen, den die Pompejaner zu erreichen strebten, so ist damit auch die Lage von Octogesa fest bestimmt, denn von Granadella führt nur ein einziger Weg zum Ebro, nach Flix. An dieser Stelle war, wie ich glaube, die Schiffbrücke erbaut, und es scheint mir eine Bestätigung dieser Annahme zu sein. dass die Franzosen dort wiederholt den Ebro überschritten haben\*,) niemals aber weiter oben bis Mequinenza hin.\*\*) Ich will nicht unterlassen hinzuzufügen, dass v. Gölers ansprechende Vermutung c. 61,4 statt XX zu schreiben XXX auch für diesen Fall zutrifft, Flix ist von Ilerda genau 45 km entfernt (= 30 milia passuum). hat aber vor Almatrét den Vorzug, dass es wirklich am Ebro liegt; es ist heute eine Villa mit 1914 Einwohnern.

Nur mit geringer Zuversicht vermag ich die Vermutung auszusprechen, jenes Defilee, dessen Besetzung den Weg nach Octogesa sicherte und von dem Cäsar die Feinde durch Umgehung abschnitt, sei die Gegend dicht bei Granadella. Es steht zwar dieser Ansicht, so viel ich sehe, nichts gerade entgegen, aber die Karten

<sup>\*)</sup> Suchet, Mémoires I p. 209 und p. 111.

<sup>\*\*)</sup> Aus diesem Grunde halte ich die Möglichkeit, an Ribarroja zu denken für ausgeschlossen. Der Baron Stoffel, der für Napoleon III. das Terrain aufgenommen hat, schwankte, wie mir Herr Prof. Kiepert nachträglich mitgeteilt hat, zwischen Ribarroja und Flix.

sind doch für diese Bestimmung bei weitem nicht ausführlich genug. Ich begnüge mich deshalb mit der Bemerkung, dass in diesem Falle der letzte unglückliche Vorstoss der Pompejaner gegen Llardecans sich richtete; die Kapitulation erfolgte nicht weit vom Segre.

### Rückblick.

Überblickt man zum Schlusse noch einmal den Gang dieses Feldzuges, der über Spanien entschied. denn Varros Niederlage war nach dieser Kapitulation unvermeidlich, so bemerkt man leicht auf pompejanischer Seite eine Reihe von Fehlern, die den beiden Feldherrn Afranius und Petreius zum Vorwurf gemacht werden Die Besetzung der Pyrenäen war wohl nicht mehr möglich, so scheint es wenigstens, aber mit fünf Legionen liess sich in dem günstigen Terrain des oberen Cataloniens der Vormarsch des Fabius gewiss aufhalten, man brauchte ihm den Eintritt in die Ebene von Urgel nicht zu gestatten. Noch leichter war es, die grosse Proviantkolonne aus Gallien abzufangen, denn wenn auch das blinde Dreinfahren der spanischen Reiter, die hier das einzige Mal und sehr zur Unzeit Mut zeigten, den ersten Streich vereitelte, so konnte man doch sicherlich auch dann noch mit drei Legionen jene schwache Bedeckung bezwingen. Die Unentschlossenheit, die sich bei dieser Affaire zeigt und die ganz besonders in den Tagen vom Abmarsch bis zur Kapitulation hervortritt.

scheint mir den Zwiespalt zwischen den beiden Feldherrn anzudeuten, wodurch der Erfolg aller Massregeln vernichtet wurde. Die alte Kriegsregel, welche Scharnhorst im Kriegsrate des preussischen Hauptquartiers zu Erfurt vergebens wiederholte, es komme im Kriege viel weniger darauf an, was man thue, als dass es mit gehöriger Einheit und Kraft geschehe, wurde von den Pompejanern mehr als einmal verletzt. Man darf die Schuld nicht auf einen Einzelnen wälzen, wie sehr auch der Schein gegen Afranius sich richtet, denn es ist zu vermuten, dass der vorsichtige Afranius zuerst an den Rückzug hinter den Ebro dachte und dass Petreins diesen Ausweg so lange für schimpflich erklärte, bis es zu spät war. Hätte man Lerida zwei Tage früher verlassen, ehe also die Furt passierbar war, und die Schiffbrücke bei Octogesa liess sich doch gewiss auch schon früher fertig stellen, so war Cäsar genötigt, den Krieg hinter dem Ebro von vorn anzufangen, der halbe Sommer war für ihn verloren. Ist diese Annahme richtig. und sie wird wohl richtig sein, da sie dem Charakter der beiden Feldherrn völlig entspricht, so hat auch Petreius an der Niederlage seinen vollen Schuldanteil. den seine persönliche Tapferkeit nicht aufhebt. frechen Vorwurf der pompejanischen Heisssporne, Afranius habe seine Legionen verraten, wird kein Unbefangener zu wiederholen wagen.\*) Grundlos ist auch die Behauptung, dass die Unzuverlässigkeit der Truppen Cäsars Sieg erleichtert habe; die Legionen liessen sich wohl einen Augenblick von Cäsar verleiten, aber sie kehrten rasch zur alten Treue gegen Pompejus zurück und

<sup>\*)</sup> Afranius nahm an den Schlachten bei Pharsalus und Thapsus teil, floh dann nach Spanien zurück, wo er den Cäsarianern in die Hände fiel und hingerichtet wurde.

liessen sich durch die Milde des Siegers nicht abhalten, scharenweise den Fahnen des Pompejus wieder zuzueilen. Die Kriegsgeschichte lehrt, dass derartige Unfälle im Kriege fast nie den Truppen zur Last fallen, sondern durch die Fehler der Generäle herbeigeführt werden, deren unglückliche Opfer die Soldaten sind\*) Nur die spanischen Reiter thaten, wie schon mehrfach hervorgehoben ist, nicht ihre Schuldigkeit.

Von gewichtigen Beurteilern ist der ganze Kriegsplan der Pompejaner, Ilerda zu halten, da doch die Pyrenäen schon verloren waren, getadelt worden. Mommsen sagt (Röm. Gesch. III<sup>4</sup> 381): "Für eine Armee, die sich musste belagern lassen, war es eine vortreffliche Stellung; aber die Verteidigung Spaniens konnte, nachdem die Besetzung der Pyrenäenlinie versäumt war, doch nur hinter dem Ebro ernstlich aufgenommen werden, und da weder eine feste Verbindung zwischen Ilerda und dem Ebro hergestellt noch dieser Fluss überbrückt war, so war der Rückzug aus der vorläufigen in die wahre Verteidigungsstellung nicht hinreichend gesichert." Mir scheint gerade aus dieser Versäumpis, den Rückzug von vornherein zu sichern, hervorzugehen, dass die Stellung bei Ilerda eben nicht als eine vorläufige gedacht war, sondern dazu dienen sollte, Cäsars Einmarsch und Vordringen völlig zu verhindern. Die pompejanischen Legaten stellten ihren Kriegsplan fest, als L. Vibullius Rufus nach Spanien gekommen war, und der war von Pompejus dahin abgeschickt.\*\*) es ist also wohl anzunehmen, dass der Entschluss, bei Ilerda Stellung zu nehmen, auf den direkten Einfluss des Pompejus zurückzuführen ist, der in Spanien sehr gut

<sup>\*)</sup> Guischard a. a. O. II 301.

<sup>\*\*)</sup> c. 38,1.

Und ich meine, der Plan macht Bescheid wusste. seinem Feldherrntalent alle Ehre, so sehr auch der Erfolg dagegen spricht, denn die Umstände, welche den schlimmen Ausgang herbeiführten, darf man ihm nicht zurechnen: bei einheitlicher und sicherer Leitung im pompejanischen Lager wäre es gewiss anders gekommen. Mir scheint die Stellung, welche Afranius und Petreius bei Ilerda einnahmen, derjenigen sehr ähnlich zu sein. durch die Pompejus selbst in den Tagen vor der Schlacht bei Pharsalus die cäsarischen Truppen hinhielt. eine sichere Defensive, die aber jede freie Bewegung des Feindes vollständig hemmt. Ein Kampf unter gleichen Bedingungen wird gemieden, der Verteidiger wartet geduldig, bis der Gegner sich einmal eine Blösse giebt. um dann mit überlegenen Kräften aufzutreten. Der Plan gelang nur einmal, bei Dyrrachium; bei Pharsalus verdarb ihn die Ungeduld der Parteigänger, hier bei Ilerda die Unsicherheit der Legaten und Cäsars überlegenes Genie. Diesen letzten Faktor kann man nicht berechnen. und daran scheiterte schliesslich die Kunst des Pompeius, weshalb sie leicht geringer erscheint, als sie ist. Wie Pompejus urteilte auch v. Roon\*) über die Stellung diesseits des Ebro: "eine Invasion auf der Segrestrasse würde eine grosse, nicht nur materielle, sondern auch moralische Überlegenheit von Seiten des Angreifers voraussetzen: derselbe muss des Sieges gewiss sein, oder sein Sniel steht höchst schwankend: denn eine im Innern des Landes, etwa in der Gegend von Lerida, erlittene Niederlage würde nicht allein die ganze Eroberung gefährden, sondern auch, bei dem davon unzertrennlichen, fortgesetzten, tagelangen Rückzuge durch die schwierigen Defileen des Segre-Thales, notwendig den völligen Ruin

<sup>\*)</sup> v. Roon a. a. O. S. 297.

